# a Eighmann? uien halo

Po. AILTON, FRIEDMAN.

un solo gobierno, que buscó y halló a Adolf Eichmann. Muchas personas, en todo el mundo, compusieron el rompecabeza que flevó a la captura.

Esas personas, principalmente voluntarios que trabajaron gastando su propio peculio, no descansaron hasta tanto se hizo justicia. Uno de los más dedicados a la caza del principal asesino de la Gestapo, fue Tuasesino de la Gestapo, fue Tu-via Friedmann, de 42 años de edad. L'egó a ser la vocación

A: igual que otras autorida-

también desempeñó su papel.

cidió tomar medidas sistemáticas para ubicar y detener a los criminales de guerra. Fue a través de su trabajo que fueron permanecia en libertad.

lidad Parecía fútil ubicar a algunos secuaces menores, cuando el creador de todo el sistema permanecia en libertad.

sos datos sobre Eichmann. Feigebaum y Kaplam juntaron in-

nbién desempeñó su papel. dido de todos. En las calles de moraleja para posibles Eich-Simón Wiesenthal vivió en Tej Aviv lo habían apodado el manns del futuro.

No fue una sola persona, ni de Friedmann. Necesitó 15 años pos de concentración y se con- Linz, Austria, después de la gue- "Don Quijote". Algunos, menos para encontrar la huella.

Sobreviviente del holocausto nazi en Europa, Friedmann decidió tomar medidas sistemáticas para ubicar y detener a los sobrevivientes nativada Parecía fútil ubicar a altidad Parecía fútil ubicar a altidad parecía futil ubicar a contrar la huella.

Linz, Austria, despues de la guer por creer en la teoría de que Eichmann podria retornar al lugar donde pasó su jumente cidió tomar medidas sistemáticas para ubicar y detener a los chocaron con las autoridados. nente preocupación. Algunas veces Friedmann y sus exper-tos chocaron con las autoridades israelies, especialmente con Yad Vashem, el centro de documentación en Jerusalem. Calificaban a este centro de "excesivamente burocrático"

Es debido a Friedmann que ahora Eichmann ha sido captu-Friedmann era el más deci- rado. La lección encierra una

Nachricht für den modernen Mann:

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

Der preisniedrige und perfekte Elektro - Rasierer! Ohne Kabel und Stecker -immer und überall dienstbereit!

Diesen modernen Rasierapparat haelt für Sie bereit:

### Empresa HUGO LANGER La Paz

Casa Kavlin - Calle Potosí - Casilla 479 Telefon 8443.

\*\*\*\*\*\*\*\*

REVISTA DEMOCRATICA CULTURAL EN IDIOMA ALEMAN

Die unabhaengige Halbmonatsschrift Boliviens in deutscher Sprache fuer Politik, Kultur und Wirtschaft

Direktor und Chefredakteur: Dr. Ludwig K. Stargardt

Verlag: Editorial "El Progreso", Empresa de Propaganda y Pub'icidad, La Paz — Miraflores. — Büros: La Paz, Harrison 3 — Telefon 6080 / Cochabamba, Baptista 429. / Postanschriften: Revista "EL ECO", Casilla 2217 La Paz, oder Casilla 748 Cochabamba / Druck: Editorial Kollasuyo", Loayza 400

DAS ECHO erscheint am 15. und 30. eines jeden Monats. Anzeigenpreis: 1 komplette Seite Bs. 600.000; kleinere Flaechen entsprechend weniger. — Sprechstunde der Redaktion (nach vorheriger 600.000; kleinere Flaechen entsprechend weniger. — telefonischer Vereinbarung) Mittwoch nachmittags.

Jahrgang X. - Nummer 227. - 30 JUNI 1960 - PREIS: Bs. 500.-

# Dem Faschismus

Juden sind nicht rachsüchtig, sie bemühen sich in Handlung und Urteil stets gerecht zu sein. Daher war die, Mitte. Mai verbreitete Nachricht von der Verhaftung und Ueberführung des millionenfachen Judenmoerders Adolf Eichmann nach Israel nicht Anlass zur oberflaechlichen Freude, son-dern die jüdische Welt sah darin eine goettliche Fügung der Gerechtigket. Ja, man konnte wirklich von einer wunderbaren schicksalgsgewollten Vorsehung sprechen, dass Eichmann, der seit 15 langen Jahren erfolglos gesucht wurde, endlich der jüdischen Justiz in Israel ausgeliefert werden konnte. Was sichen nicht nach formalem Becht

war sicher nicht nach formalem Recht in Ordnung. Der Tatbestand lautete, dass ein Mensch auf argentinischem Boden von israelischen Menschen gefangen genommen und ins Ausland entführt wurde. Aber in diesem Falle kann man nicht formal juristisch den-ken, da ein ungewoehnlicher Fall durch ungewoehnliche Massnahmen zu ent-schuldigen ist. Die Jurisdiktion des Verbrechers Eichmann kann nur dort sein, wo sein Moerdertum unsaegliches Leid verursachte: in Israel.

Eine Rechtsfrage ist unteilbar, aber sie muss denoch so beantwortet werden, dass Recht nicht zum Unterschlupf des Boesen sein darf. Wir haben keinen Anlass, der Korrektheit der argentinischen Justiz zu misstrauen, aber diese Institution kann unmoeglich das Verstaendnis fuer das einzigartig Gewalttaetige eines Eichmann aufbringen, der als Repraesentant der nazistisch-faschistischen Mordmaschinerie anzusprechen ist.

Humanitaet ist etwas Grosses und Schoenes, aber dieser Begriff wandelt sich zu seinem Gegenteil, wenn damit starre Formen gedeckt werden die im dimensionalen Missverhaeltnis zum Grundgesetz der Menschlichkeit stehen

Die Entführung Eichmanns nach Israel wurde von der Welt nach Temperament oder politischer Faerbung gewertet. In vielen Faellen wurden elementare moralische Wertungen verschoben in Masstaebe, die juridische sein sollten, aber Wirklichkeit po-litische waren Der "Fall Eichmann" ist so besonders gelagert, dass es wichtig ist die breite Masse darauf hinzuweisen, dass es sich hier nicht allein um Herrn Adolf Eichmann hand-elt, sondern um eine Aktion der pri-mitiven Gerechtigkeit, dass ein Sys-tem bestraft wird, dessen unmensch-liche Fewaltsten wegen unmenschliche Feveltaten man einst "Politik" nannte.

Im uebrigen waren es tatsaechlich keine israelischen Polizeileute, die die Gefangennahme von Eichmann vornahmen, sondern Bürger von Israel, die Eichmann staendig suchten, den Mann, der ihre Familien ausrottete. Es war eine Fahndung, die das Ge-wissen vorschrieb, es war die Erfül-lung von Gelübden, einen Menschen vor das jüdische Tribunal zu stellen, der ein Judenmoerder ohnegleichen

war.
Wenn Argentinien behauptete, dass dieser Akt von Israelis eine Gefahr für Frieden und internationale Sicher-

heit darstellte, so wurde hier entschieden von Buenos Aires zuweit gegan-gen. Die Regierung Frondizi haette in diesem Fall nicht einen solchen Alarm schlagen sollen, besonders, da Eichmann kein argentinischer Staatsbürger war und es sich hier nicht um die Entfuehrung eines Menschen, sondern um die einer Bestie (mit menschlichen Antlitz) handelte.

Es ist bedauerlich, dass von beiden Seiten der Fall Eichmann allzu pathetisch bebehandelt wurde. Die Affaire haette einfacher und reibungsloser israelisch-argentinischen Aussenaemter in dieser Sache besser gearbeitet haetten. Eine Ironie in diesem sensationellen Fall ist, dass kurz vor Be-kanntwerden der Entführung Eich-manns in Buenos Aires zwischen den Regierungen von Argentinien und Israel ein Auslieferungsvertrag von Delinquenten feierlich geschlossen wurde, nach dem der Grossverbrecher Eichmann ohne Weiteres haette an Israel ausgeliefert werden müssen. Das Urteil des Sicherheitsrates der

Vereinten Nationen war korrekt und bekundete in seinem Tenor Verstaend-

nis für die israelische Aktion, Beim Schreiben dieser Zeilen (28. Juni) lag von Buenos Aires noch kein konkreter Entscheid vor, doch ist zu hoffen und damit zu rechnen, dass es zwischen Jerusalem und Buenos Aires im Fall Eichmann zu einem vernünf-tigen Kompromiss kommt, der beiden Teilen gerecht wird.

Es ist in jüdischer und demokrati-scher Sicht allzu verstaendlich, dass Israel darauf hoechsten Wert legt, Adolf Eichmann durch die israelische Justiz aburteilen zu lassen. Das Urteil als solches ist kaum interessant, wichtig und notwendig ist, die Aufrollung des Falles Eichmanns bis in die kleinsten Detaills, um den barbarischen Nazismus der Welt gründlich klar zu machen, Israel will und wird einen Schauprozess von sittlicher Warte her aufziehen, als Demonstration gegen das faschistische Verbrechertum, und gleichzeitig für den in unserer so sehr geschaendeten Humanis

mus.

Wie sehr notwendig eine Aufzeigung der faschistischen Ummoral ist, bewiesen die vielen Aktionen (auch Bolivien) rechtsradikaler Gruppen, die fuer "Freiheit von Eichmann" demonstrierten und das Judentum anpoe-belten, Psychologisch und politisch in-teressant sind die Untersuchungen, die die Echo-Redaktion in dieser Sache anstellte. In breiten Volkskreisen besteht kaum ein Interesse am "Fajl Eichmann", in den intellektuellen Kreisen von Bolivianern konnte man nur ein oberflaechliches Interesse registrieren, das kaum Gefühl oder gar Mit-Gefühl für das jüdische Leid bewies. In manchen Faellen wurde uns gesagt, "dass es sicher übertrieben sei. Eichmann als Moerder von Millionen Juden hinzustellen", ja, man sagte uns sogar, "dass der Fall Eichmann ein jüdisches Greuelmaerchen sei",

(Fortsetzung Seite 2).

LEO BAECK INSTITUTE NEW YORK



#### Dem Faschismus -

Es ist an und für sich ehrenvoll, dass der Bolivianer (und auch andere Lateinamerikaner) es nicht begreifen kann, dass soviel Gemeinheit in einem menschlichen Wesen wuchern kann, aber er bekundete damit auch eine Kritiklosigkeit und eine Distanz zu den faschistischen Grausamkeiten, die kennzeichnend sind, für schnelles Vergessen ungeheuerlicher Verbrechen gegen die Menschheit

gegen die Menschheit.

Der "Faell Eichmann" macht es klar und dringend, dass es immer mehr und intensiver versucht werden muss, von jüdischer Seite gegen die Unmenschlichkeit des Antisemitismus gegen das politische System des Faschismus, zu kaempfen. Den Antisemitismus als politisches Agens klar herauszustellen, die Kirche und alle guten christlichen Kraefte im Kampf gegen das judenfeindliche Anti-Christentum zu gewinnen, ist die vordringliche Aufgabe für Alle, die es mit der Demokratie, mit dem Humanismus ernst meinen.

In diesem Zusammenhang beglückwünschen wir Günter Friedlaender,
dem Direktor des "Colegio Boliviano
Israelita" der kürzlich in sehr geschickter Form das Problem "Faschismus Gestapo - Eichmann" den Kindern
seiner Anstalt nahe brachte und
breite und interessante Diskussionen
ausloeste Auf diesem Wege sollte
weiter gearbeitet werden und ganz
besonders waere es wichtig, wenn
Herr Friedlaender mit Kollegen bolivianischer Lehranstalten dieses Thema diskutieren würde mit der Bitte,
dieses in den Klassen zur Sprache und
Aussprache zu bringen.

Aussprache zu bringen.
Eichmann wurde zu einem Fall, der sentimental oder politisch-tendenzioes belichtet wurde. Aus diesem "Fal" müssen Menschenfreunde einen Aufstieg im Humanistischen konstruieren, eine moralische Aufrüstung einen Ansturm gegen politischen Morast

Israel ist im vollen poitischen und moralischen Recht wenn es dabei verharrt, Eichmann weder an Argentinien, an Deutschland oder Polen auszuliefern, sondern den Prozess selbst vorzunehmen. Die Wichtigkeit dieses Rechtsganges fordert nicht nur beste Vorbereitung, sondern er muss auch in Hinsicht auf seine politische und menschliche Potenz aeusserst taktvoll durch geführt werden. Es waere vielleicht gut, wenn das Richter-Kollegium in Israel sich aus internationalen Richtern zusammensetzen würde, um dem Urteil und den vorangegangenen Untersuchungen das Gesicht absoluter Objektivitaet zu geben und von vornherein antisemitische Verdaechtigungen auszuschalten

Wie dem auch sei: der Prozess gegen Adolf K. Eichmann muss zu einer peitschenden Anklage gegen Antisemitismus und Unmenschlichkeit werden; dieser Prozess muss eine unüberhoerbare Trommet sein zur Werbung für eine bessere Menschlichkeit! Der Eichmann-Prozess muss dem Easchismus mitten ins Herz treffen

Faschismus mitten ins Herz treffen.

LUDWIG K. STARGARDT.

Das Beste kostet auch nicht mehr... via PANAGRA!



# Buenos

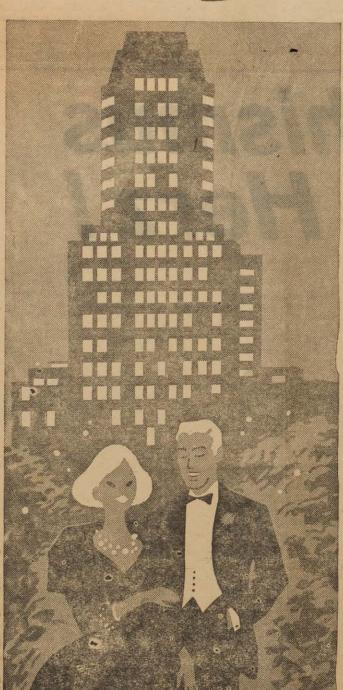

# Aires

## Direkte Flüge in erster Klasse und Touristenklasse.

Panagra bietet Ihnen den besten Flugdienst nach dem fortschrittlichen Buenos Aires. Kaum sind Sie im Flugzeug, so geniessen Sie den ruhigsten, luxuriösesten und schnellsten Flug, den Sie sich nur vorstellen können.

- 2 Flüge wöchentlich in bequemen DC-6B. Einer direkt und der andere via Santiago de Chile.
- Radar und Druckkabine.
- Feinste Speisen und Getränke.
- Stets aufmerksame und gewissenhafte Bedienung.
- Und die Garantie der Panagra!
   Über 32 Jahre ununterbrochener
   Flugerfahrung im Dienste
   beider Amerikas.



Besuchen Sie Ihre Reiseagentur oder Panagra, wo man Sie immer gerne beraten wird: Grace y Cía. (Bolivia) - Mercado 1085 - Tel. 12100 bis 12105 - LA PAZ

#### KKL - NACHRICHTEN

#### KOENIG CYRUS WALD

In der letzten Sitzung des Direktoriums des Keren Kayemeth Leisrael berichtete der Vorsitzende, Herr Jakob Tsur, ueber seine kuerzlich beendete Reise nach Persien, Australien und Neuseeland im Auftrage des United Jewish Appeal. Dabei gab er dem Direktorium den Beschluss der persischen Judenheit bekannt, einen KKL-Wald im Jerusalemer Bergland auf den Namen von Koenig Cyrus zu pflanzen, anlaesslich der im naechsten Jahre stattfindenden 2 500-Jahrfeiern im Andenken an den grossen Herrscher Persiens, der auch ein hervorragender Freund des juedischen Volkes gewesen war.

#### SALZSUEMPFE VON SEDOM WERDEN URBAR GEMACHT

Zweihundert Dunam von den nahe dem Kali-und Bromwerken von Sedom gelegenen Salzsuempfen befinden sich jetzt im Stadium der Urbarmachung durch den Keren Kayemeth Leisrael, um spaeter der vor kurzem am Rande der Sedomsuempfe gegruendeten Farm Neot Hakikar uebergeben zu werden. Die Farm zuechtet gegenwaertig Fleischvieh und fuehrt Versuche mit

Die Farm zuechtet gegenwaertig Fleischvieh und fuehrt Versuche mit verschiedenen landwirtschaftlichen Kulturen durch. Die 200 Dunam werden nach ihrer Urbamachung mit Dattelpalmen und anderen Kulturen bepflanzt werden, die den Boden-und Klimabedingungen dieses Landesteils angepasst sind.

Ausser der eigentlichen Urbarmachungsarbeit baut der KKL auch Zugangswege zu den neuen Feldern und zu den Quellen, die der Farm zur Bewaesserung dienen.

#### HOLZ AUS DEN WAELDERN ISRAELS

Auf einer Pressekonferenz gab Herr Scharon Weitz, Leiter der Forstabteilung des KKL, bekannt, dass von der sich ueber 20.700qkm erstreckenden Flacehe Israels ungefaehr 1.000 aufforsten lassen, davon 560 qkm im Bergland, 270qkm in der Kuestenebene, 70qkm in den Binnentaelern und 100 qkm im Negev. Von 46% der Waelder erwartet man, dass sie Holz liefern, waehrend der Rest ausschliesslich fuer Zwecke wie Erosionsbekaempfung oder militaerische Sicherheit angepflanzt wird.

slich fuer Zwecke wie Erosionsbekaempfung oder militaerische Sicherheit angepflanzt wird.
Heute verfuegt Israel ueber 90.000
Dunam ergiebiger Forste, die jaehrlich 20.000 Tonnen Holz, und somit
8 % des Landesbedarfes, liefern. Die
neuen Pflanzungen werden die Produktion im Laufe der Zeit auf das Dreifache steigern. Der KKL beschaeftigt
bei seinem Aufforstungswerk 1,000
Festangestellte, 1,500 zeitweilig angestellte und ueber 3,000 Saison-Arbeiter,
die heute saemt ich ein zufriedenstellendes Mass von Fachkenntnissen erlangt

INDER PFLANZEN BAEUME AN DEN TOREN JERUSALEMS

Siebenundzwanzig Mitglieder der Bhoodanbewegung Indiens, die sich gegenwaertig als Gaeste der Histadruth in Israel befinden, haben vor einigen Tagen die ersten Baeume im "Bhoodan-Hain" gepflanzt, der im Jerusalemwald gelegen ist.

Der Fuehrer der Gruppe, Herr Sedurnikar, betonte in seiner Ansprache, dass mit dem Setzen der Baeume auch Freundschaft und Liebe zwischen Indien und Israel gepflanzt werde. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass neben den Banden der Freundschaft bald auch diplomatische Beziehungen zwischen den beiden Laendern aufgenommen werden. Die Feier wurde im Namen des Keren Kayemeth Leisrael von Dr. H. Freeden eroeffnet, Herr Jacob Shimoni ueberbrachte die Gruesse des Aussenministeriums, und Herr J. Margalith die der Histadruth.

Die Bhoodanbewegung wurde in Indien im Jahre 1951 durch B. Babha, einen Schueler Ghandis, gegruendet. Ihre Anhaenger wandern zu Fuss durch ganz Indien, um ihre Lehre der Aufteilung des Bodenbesitzes unter der Gesamtheit des Volkes zu verbreiten. 5.000 neue Doerfer konnten bisher in Indian auf Grund diser Bodenreform erbaut werden.

ECHO

"Stirb
weisung
Menschen
risiert un
wird, wied
den Akt
hyperkulti
endes kul
Menschlies
und Werc
zur Revis
zur Umke
sen zur s

formt Ge leeres. Di ben, des losigkeit des Egois Fuehlen menschlit ist viej und Tat fung det ist Weg des aktue dem verb isolierend

Majerialis kraft hun Unser pr hohle Illu Entwickli kostbarste seelischer Bluff, au aus Lebe

Gottes w

sehr, seh
finden si
ihrer w
klarer, ar
macht of
Welt im
dammern
brandet L
ist. Ganz
tend, sch

se und }

I

NAME OF TAXABLE PARTY.

ECHO - ESSAY DES MONATS:

# Vom Heut zum Morgen

"Stirb und Werde", Goethes Wegweisung zur Verinnerlichung des Menschen, durch von Unruh popularisiert und in die Masse getragen, wird wieder zur brennenden, fordernden Aktualitat. Der Morast einer hyperkultivierten und daher letztenendes kulturlosen Zeit, droht unsere Menschlichkeit zu ersticken, unser fuehlendes Herz zu paralysieren. Stirb und Werde — die Fanfare, die mahnt zur Revision unserer Lebensfuehrung, zur Umkehr aus der Wulst von Phrasen zur schlichten Innerlichkeit.

Der ingenioese Geist unserer Zeit formt Gewaltiges und doch unsagbar leeres. Dieses Zeitalter der Atombomben, des Amerikanismus, der Freud-losigkeit und ruecksichtslosen Gewalt, losigkeit und ruecksichtslosen Gewalt, des Egoismus ohnegleichen, hat unser Fuehlen stumpf gemacht. Die menschliche Tat zur Dekonstruktion ist viel leidenschaftlicher, als Wille und Tat zum Aufbau und zur Vertiefung der Menschenliebe. Altruismus ist Weg und Ziel zur Ueberwindung des aktuellen Prinzips, welches nicht dem verbindenden "Wir" sondern dem isolierenden "Ich", dem Ego, dient.

Logos, der schoepferische Gedanke Gottes wird missbraucht. Aus Voelker Gottes wird missbraucht. Aus Voelker wurden Menschheitsherden, die dem Maţerialismus ergeben und die Leucht-kraft humanistischer. Ideen ignorieren. Unser progressiver. Weg ist nichts als hohle Illusion; wir gehen nicht in die Entwicklung, sondern in uns stürzt kostbarstes menschliches Gut in seelischem Schutt. Aus Groesse wird Bluff, aus Kampf wird Schacher und aus Leben wird nur ein atmen. aus Leben wird nur ein atmen.

Und trotz aller scheinbaren Groesse und Herrlichkeit, aller Machtentfaltung und Potenz, ist unsere Welt noch sehr, sehr jung und die Menschen be-finden sich im rudimentaren Stadium ihrer wirklichen Entwicklung. Ein klarer, analysierender Blick in Zeit macht offenbar, dass die daemonische Welt im verloeschen ist, die Morgendammerung sozialistischer Empfindung brandet und Luzifers Thron im Verfall ist. Ganz leise, ganz zaghaft und tas-tend, schwingt schon wieder die Me-

lodie vom Werden und Reifen im

Das Individuum bleibt am Schluss doch die grosse und entscheide Kraft, wenn sie sich vom kollektivistischen Denken und Indolenz zu befreien vermag. Die Schlacken eines egozentrischen Denken, einer Ueberwertung der eigenen Persoenlichkeit und einer

fehlgeleiteten Lebensfuehrung, sind zu raeumen. Der Fluch der Verstaalichung des zeitgenoessischen Menschen muss fallen und seine persoenliche Verantwortungskraft muss sich erhoehen, zur Tat und Leistung im guten menschlichen Sinne.

> Lu unserm Bedauern

musste aus technischen Gründen diese Ausgabe 6-seitig erscheinen. Ein Maschinendefekt verhinderte die Ausgabe im gewohnten Umfange

Das Echo

Unsere (ueberzuechtigte) Zivilisation hat kontraer auf unsere seelische Entwicklung gewirkt. Diese "Entwick-lung" der Menschheit hat ihr das ethisch Primare und geistig Hocchste genommen: die Primitivitat des Getuehls, die Ur-Spruenglichkeit des Menschlichen und seine innigen Beziehungen zu der Natur. Diese Evolution (mit umgekehrten Vorzeichen), hat die Brunnen des Ur-Menschlichen, die Keuschheit der Empfindung und die Keuschheit der Empfindung und die Spontanitat, sich mitteilender Le-bensfreude, verschuettet.

Wir wissen heute, dass Macht nicht mit Glueck identisch ist. Eine kleine, innerlich geklaerte und gefestigte Existenz ist gluecklicher und beglueckender, als es eine fordernde und knechtende Persoenlichkeit sein kann. Unser Glueck liegt nicht darin, sich wie Goetter zu gebarden, unser Glück liegt in der Stille und im Einfachen unseres Daseins. Wenn wir uns nicht

isolieren, sondern uns immer und immer, als nur ein Glied in der grossen Menschenfamilie fuehlen, wird unser Leben von einem neuen und besseren Sinn getraenkt sein und wir werden die Koestlichkeit des Mit-Lebens er-

VIII

Wir leben auf dem Kuluminationspunkt einer unerfreuichen, ja, per-versen Lebensfuehrung. Zeichen der Zeit deuten mit praegnanter Klarheit darauf hin, dass Natur ueber Unnatur, Lust ueber Geilheit, Dienen ueber Verdienen, triumphiren wird. Das Zeitalter des hasserfuellten, guetemordenden Materialismus ist im sinken und die neue Welt eines reineren, gelaeuterfen Menschentums steht schon am Rande unserer Zeit. Die grosse Wandlung um uns, die vom drohenden Homo lopus zum liebenswerten Homo sapiens, der nicht zerstoert, sondern konstruktiv wirkt, der nicht Traenen ausloest, sondern Freude bringt, ist im Anbruch.

Und fuer dieses Goldene Zeitalter echter Menschlichkeit sollen wir uns rucsten! Stellen wir beizeiten unser Werk und Wert im rechten Verhaltnis. Werk und Werr im Technen Verhaltins.

Bemuehen wir uns, schon heute Zeit und Muse zu finden, zur besinnlichen Umschau; zu einer Betrachtung der Dinge um uns nicht kritisch und kritikasternd, nicht analysierend und unter tausend Vorbehalten, sondern mit dem tausend Vorbenalten, sondern mit dem aufspuerenden Herzen und erlebnisdurstigen Augen eines schlichten, natuerlichen Menschenkindes. Horchen wir tief in uns, machen wir unser Gemuet frei vom Ego-Prinzip und von Ueberheblichkeit. Unser verschuettets Herz wird wieder aufbluehen und reif sein, die Wunder einer neuen Zeit zu erfassen einer neuen Zeit zu erfassen.

Der echte Mensch (kein Homo novus!) ist im Kommen! Hohles, sichvergoetterndes Leben wird erfasst und vernichtet werden vom neuen huma-nistischen Zeitalter! Der anstuermende Mensch wird nichts als menschlich sein, in der Enge seines Menschentums edle, positive Menschlichkeit bergen, fuehlen und denken: Homo sum, humani nihil a me alienum puto!..

Ludwig. K. Stargardt,

## MIKROTECHNIK IM DIENST DER SPIONAGE

LONDON. — Die Sowjets haben bei dem Moskauer Besuch des britischen Ministerpraesidenten Harold MacMillan im vergangeren Jahr sogar Mikrophone in die Knoepfe des hohen Gastes eingebaut, berichtet "Raily Ex-press" auf Grund von Aussagen des

Inspektors William Harwood (Scotland

Yard), der den Regierungschef nach

Moskau begleitete.

Seine Mission — sagte Inspektor
Harwood — war ebenso schwierig
wie aufregend. Er und seine Mitarbeiter haetten in Moskau keinen Augenblick Ruhe gehabt, denn sie mussten ununterbrochen auf Mikrophonjagd gehen. "Die Naegel — erklaert er —, mit denen ein Teppich in der britischen Botschaft an den Boden gehef tet war, erwiesen sich bei naeherer Ansicht als winzige Mikrophone, desgleichen die Griffe der Zentralheizung, von denen Leitungen nach aussen gingen. Der Amtsraum des britischen Botschafters war ein wahres Museum technischer Ramnements, und wir sahen uns genoetigt, ihm ein besonderes Zimmer mit einem Tisch und drei Sesseiln einzurichten — die immer wieder überprüft wurden — damit MacMillan wirklich vertrauliche Gespraeche

Jühren konnte".

Aber auch diese Vorkehrung —
berichtet Inspektor Harwood weiter verhiess keinen vollen Schutz gegen das Mithoeren. In der Tat habe der Ministerpraesident nicht einmal seinem eigenen Schatten trauen koenen. Sein Mantell sei mehrtach überprüft worden, um festzusstellen, ob d.e Knoepfe Mikrophone bargen. Das ihm von der Regierung zur Verfügung gestellte Zim "Automobil sei mit solution. chen Abhoervorrichtungen dermassen überladen worden, dass der Gast nicht wagte, in seinem Innern ein Wort zu

Abschliessend erklaerte der Inspektor, die Sowjets haetten eine Miniatur-kamera entwickelt, mit der aus grosser Entfernung durch ein Fenster ein auf dem Tisch liegendes Dokument scharf aufgenommen werden kann.

BELASTETE JUSTIZ

BONN, — Zwei Staatsanwaelte als Beauftragte des obersten Anklaegers der deutschen Sowjetzone haben dem Bonner Justizminister Fritz Schaeffer schriftlich Verhandlungen über die Auswertung von Belastungs-Material ge-

gen ehemalige Nazi-Renter angeboten. Beide hatten am Vortag den obersten westdeutschen Anklaeger Max Guede in Karlsruhe Fotokopien von 500 Todesurteilen von Sondergerichten des Dritten Reichs und Auszüge aus 33 Personalakten von Nazi-Richtern übergeben,

Dieses Material soll rund 350 heute noch in Westdeutschland amtierende

Richter belasten.
Die Sowjetzonen-Staats-Anwaelte Foth und Winkelbauer erklaerten auf einer Pressekonferenz in Bonn, in der letzten Zeit seien in Danzig, Lodz und Kattowitz Tausende von Akten ehemaliger Sondergerichte Hitlers gefunden worden.

Das in Karlsruhe übergebene Material sei nach einer "ersten flüchtigen Durchsicht" ausgewacht worden. —

Zonen-Staatsanwalt Foth behauptete, heute amtierten noch "mehr alstausend Blutrichter" des Dritten Reiches in Westdeutschland.

"BALLET ROSE"

PARIS. — Der sozialistische Politiker und ehemalige Praesident der Nationalversammlung. André Letroquer, wurde wegen Beteiligung an gewissen "Festen", für die junge und zum Teil minderjaehrige Maedehen für "strip tease"—Darstellungen angeworben wurden, zu einem Jahr Gefaengnis und 3.000 harten Frances Geldstrate verurteilt, Fuenf Jahre erhielt der ehemalige Polizeibeamte Pierre Sorlut, dem die Organisierung der unter dem Namen "Ballet rose" zu trauriger Berühmtheit gelangten "Festivitaeten" oblag. Zu zwei Jahren wurden schliesslich als Mitschuldige Pierre Guillaume, Georges Blanchiero und die Rumaenin

American Life Insurance Co.

> teilt allen ihren bolivianischen Freunden mit, dass die ausserordentlichen Erfolge auf dem Gebiete der LEBENSVERSI-CHERUNG sie veranlasste, mit ihrer groessten Schwestergesellschaft

American Home Assurance Co.

jetzt auch in Bolivien saemtliche allgemeinen Versicherungspolicen auszustellen.

Generalvertreter für beide Gesellschaften, wie bisher

## Credinform International

La Paz / Calle Potosí 1230 / Teléfonos 5623 - 5712 / Casilla 1724

VERTRETER IM INTERIOR:

Cochabamba / Esteban Arze 65 / Telefon 4680 / Casilla 1659 Santa Cruz / Suárez de Figueroa 232 / Telef. 215 / Casilla 139 ausserdem Agencias in Oruro - Potosí - Sucre - Tarija - Beni. 

ung des Direk-yemeth Leistael ende, Herr Ja-

RICHTEN

S WALD

kende, Herr Ja-kuerzlich been-sien, Australien ditrage des Uni-bei gab er dem chluss der per-bekannt, einen Jemer Bergland Goenig Cyrus zu er im naechsiere 2 500-labrisiere 2 500-Jahrfejern rossen Herrscher hervorragender Volkes gewesen

ON SEDOM GEMACHT n von den nahe rken von Sedom en befinden sich Urbarmachung yemeth Leisrael ırzem am Rande gruendeten Farm ben zu werden

t gegenwaertig t Versuche mit schaftlichen Kul-Dunam werden ung mit Dattelulturen bepflanzt en-und Klimabeindesteils ange-

lichen Urbarma-KKL auch Zu-uen Feldern und er Farm zur Be-WAELDERN

nferenz gab Herr er der Forstabaannt, dass von qkm erstrecken-ungefaehr 1.000 on 560 qkm im er Kuestenebene, taelern und 100 46% der Waelss sie Holz lie-Rest ausschlies-

wie Erosionsbe-

aerische Sicher-

1 ueber 90.000 orste, die jaehr-lolz, und somit rden die Produk-it auf das Drei-(KL beschaeftigt ungswerk 1,000 zeitweilig anges-Saison-Arbeiter, zufriedenstellen-nntnissen erlangt

BAEUME AN RUSALEMS Mitglieder der ndiens, die sich este der Histasten Baeume im lanzt, der im Je-Gruppe, Herr Se-einer Ansprache, der Baeume auch

Liebe zwischen flanzt werde, Er Ausdruck, dass der Freundschaft che Beziehungen Laendern aufge-Feier wurde im ayemeth Leisrael eroeffnet. Herr rachte die Grues-riums, und Herr Histadruth.

gung wurde in durch B. Babha, dis, gegruendet. indern zu Fuss undern zu Fuss m ihre Lehre der besitzes unter der verbreiten. Bodenreform

Im vergangenen Jahr wurden von und mach Israel mit Flugzeugen 155.000 Personen befoerdert Eben-so konnte der Luftfrachtverkehr gesteigert werden, der 1959 sich auf 2.5 Millionen Kilogramm Fracht belief.

Als Grossfilm wurde in Israel "Exodus" nach dem erfolgreichen Buch von Leon Uris in glanzvoller

Besetzung gedreht. In Moskau gibt es 17,936 ausübende Aerzte, von denen 6909 Juden

Im letzten Jahr wurden fuer viele Tausende von Dollars aus Israel Blumenzwiebeln und Gladiolen nach den USA ausgefuehrt.

In Ungarn leben z. zt. 12.000 Juden. Ilm Januar 1960 betrug die Einwohnerzahl Israels 2.093.000 (hiervon Juden 1.862.000). In den vergangenen vier Jahren stieg die Mitgliederzahl der "Histadard".

stieg die Mitgliederzahl der "Histadruth" auf 685.000. In den Wirtschaftsbetrieben der "Histadruth" sind z.zt. 177.000 Menschen beschaeftigt, das sind 37 % aller Histadruth-Mitglieder.
Im Jahre 1959 wurden in Israel 14.480 Eheschliessungen vollzogen. Die Autoproduktion in Israel in steter Entwicklung. Der israelische

steter Entwicklung. Der israelische Kombiwagen "Sabra" konnte in be-traechtlichen Mengen nach den usa exportiert werden, ebensonach der Türkei und nach Ceylon. Im grossen Umfange wird in Kürze das deutsche "Goggomobil" in Tel Aviv gebaut werden; in diesem neuen Werk wurden bisher 300.000 Dollar investiert.

Ebenso ist die amerikanische Autofirma Studebaker-Packard am Ausbau der Produktion in Israel interessiert und hat mit der "Kalser-Fra-zer" einen entsprechen Interes-

senvertrag geschlossen. Das israelische Innenministerium hat eine 80-seitige Broschüre herausgegeben, die den israelischen Auslandsreisenden über sein Ver-Ausland und die im

einschlaegigen Zollbestimmungen

belehren soll.

Im Laufe dieses Jahres wird die Ampa-Corporation 7 Millionen Dollars in Israel investieren.

In München, Berlin, Goettingen und Tübingen wurden deutschieraelische abzdemische Vereinigen

israelische akademische Vereini-

gungen gegründet.
Im Jahre 1959 kamen 83,614 Turisten nach Israel. 43,4 % kamen aus den USA, 10.7 % aus England.
55,000 Israelis fuhren 1959 ins Ausland. Hiervon waren 7095 registrierte. Auswanderer.

Im Jahre 1959 wanderten 2.086 Juden nach Kanada ein

Die Uraufführung des Komposition "Israel-Rhapsodie" des 8-jachrigen Wunderkindes Kennet Brown, fand

erfolgreich in Philadelphia statt. Von den 3.000 marokkanischen Juden die in Agadir lebten, kamen der, kürzlichen Katastrophe

Im Jahre 1951 lebten in Shanghai

22.000 Juden, heute leben in dieser Gross-Stadt nur noch 72. Die jüdische Bevoelkerung Ru-maeniens wird auf ungefaehr 40,000 geschaetzt.

Von den 2.268.000 Personen, die sich bei der russischen Volkszachlung Ende 1959 als Juden registriert haben, gaben 472,000 ihre Muttersprache als Jiddisch an.
Das erste jüdische Altersheim nach dem 2. Weltkrieg wurde in Neustadt (a.d. Weinstrasse) kürz-

lich vom Ministerpraesidenten von Rheinland-Pfalz eingeweiht. Der Neubau kostete 2.5 Millionen Mark.

Bei ungestoerter Entwicklung Israels wird mit einer jaehrlichen Einwanderung von 60.000 Personen bis 1968 gerechnet und mit einer auslaendischen Privat-Investition von 500 Millionen israel. Pfund bis

In naechster Zeit werden amerika-nische Kapitalisten 11.800.000 \$. in israelischen Wohnbauten investie-

\*\*\*\*



(Mit den in dieser Rubrik veroeffentlichten Auffassungen aus dem Le kreis, identifiziert sich nicht unbedingt die Redaktion)

Soll deutsche Kultur und deutsche Geistigkeit unsern jüdischen Kindern weitergegeben werden?

Diese Frage wurde in der Ausgabe Nr. 219 des "Echo" zur Diskussion

Mit Recht bedauert Chefredakteur Dr. Stargardt, dass in dem Aufsatz "Vaeter und Soehne" (Council Corespondence) für unsere Jugend nicht Israel als primaere geistige Position aufgezeigt wurde

Vor Beantwortung der obigen Frage jedoch eine kleine Vorbetrachtung. Als Mosche Sharett früher einmal von einem provizieren Wollenden gefragt wurde in welcher Sprache er gefragt wurde, in welcher Sprache er verhandeln wolle, antwortete er "In der Sprache von Schiller und Goethe!" Vom deutschen Volk spricht man als vom Volke der Dichter und Denker. Anderseits, wie alle Voelker sich Spitz-namen gefallen lassen müssen (En-gland, der englische Bulle, Frankreich, die leichtsinnige Marianne, Russland, der russische Baer) so spricht man man gern vom "Deutschen Michel" mit der Zipfelmütze. Vielleicht ist am Deutschen etwas von einem" zerstreu-ten Professor", der ganz in sich eingesponnen ist, ganz individuell, mit wenig Sinn fuer Politik, die er gern andern überlaesst, von denen er sich fuehren liess, am liebsten im Schosse des Kaisertums sich hütend. Da ihm das Innere, das Geistige die Hauptsache war, wie leicht konnte er da von

einem gewissenlosen Führer verführt

werden. "Stoert mir meine Kreise
micht!", die dann aber zu seinem
Entsetzen i m tiefsten gestoert wurden.
Das deutsche Volk, das einen Fritz
von Unruh hervorbringen könnte, ist
immer noch "das Volk der Dichter
und Denker". Allerdings muss es erst allmachlich von den furchtbaren Wunden, die ihm das Nazitum geschlagen hat, sich seelisch und geistig erholen. Und es ist nicht ratsam, waehrend dieses Genesungsprozesses als Jude sich in deutschen Landen aufzuhalten.

Was aber das geistige deutsche Kulturgut betrifft, so sollte man es ungeschmaelert unsern jüdischen Kindern weitergeben, zumal ja der Grund schon durch die im Elternhaus ges-prochene Sprache gelegt ist. Diesen Vorzug sollte man ausnutzen, und nicht aus falschem Ressentiment heraus die

deutsche Sprache boykottieren, "die Sprache von Schiller und Goethe".

Dies wird dem Eindringen in die hebraeische Sprache und in den hebraeischen Kulturkreis keinen Abbruch tun; sondern sie werden sich bruch tun; sondern sie werden sich gegenseitig befruchten,

6. Juni 1960.

Frau TONI WIENER. Kfar. Szold, Israel.

### An den Einsender "Anonymus"

Es ist im allgemeinen nicht unsere Sache, dass wir uns mit anonymen Zuschriften beschaeftigen. Ihre Angelegenheit erscheint uns aber derart interessant und allgemein wichtig, dass wir Sie bitten uns in der Redaktion (Harrison 3, Telefon 6080) aufzusuchen. Wir sichern Ihren strengste Verschwiegenheit zu.

Echo-Redaktion.

## STOSS - SEUFZER

Echo-Redakteurs: "Einmal moechte ich eine Ausgabe ohne Druckfehler erleben !!" Ein ziemlich verwegener Wunsch. Druckfehler wollen auch leben, sie koennen sogar recht lustig sein und langweilige Themen aufhellen — aber was zu viel ist, ist zu viel! zu viel!

Unser Hausgast, der Druckfehlerteufel, hat sich in unserer letzten Ausgabe besonders an Zahlen gütlich

getan, w as uns besonders unange-nehm war. Wir berichtigen: Seite 5 Artikel "Oesterreich-Echo": darin steht, dass Eichmann 1960 ge-boren waere, es muss heissen 1906.

Seite 8 Artikel "Nordamerikaner leben besser": In der 3. Spalte muss es unter Lebenswartung heissen: Fuer einen neugeborenen Knaben ist sie von 48 Jahren um die Jahrhundertwende auf 67 (irrtuemlich: 51) Jahre heute angestiegen; die Lebenserwartung der Maedchen erhoehte sich von 51 auf 74 (irrtuemlich 47) Jahre.

Selbstverstaendlich gab es noch andere druckteuflische Schutzter, doch

wurden diese durch unsere intelligen-

ten Leser sicher von selbst korregiert. Fuer Druckfehler in dieser Nummer bitten wir von vornherein um gütige Nachsicht.



WENN REISEN -DANN DURCH IHRE PASSAGEN

fuer Flugzeug, Schiff oder Eisenbahn IHRE HOTEL - RESERVIERUNGEN besorgt Ihnen schnellstens, zuverlaessig und preisguenstig

## EXPRINTER

LA PAZ Av. Camacho (Edif. Yugoeslavo) Telef. 2560 u. 9265.

#### REVISTAS FUER SIE-FUER IHN-FUER ES!

Alle modernen Revistas, zur Unterhaltung, Fachzeitschriften und Kinderzeitschriften erhalten Sie stets in der

## UNIVERSAL - BOOKSTORE Ltda.

La Paz, Mercado 1307  Die ideale Creme

für die ganze Familie



die in der ganzen Welt bevorzugte Haut - Creme!

Alleinvertrieb für Bolivien:

HANSA Ltda.

La Paz — Cochabamba — Oruro — Potosí — Santa Cruz — Sucre — Tarija — Villazón.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

30. Juni 19

FAMI Zeige ECHO an

Ihre telefonis Casilla

\*\*\*\*\*\*\*

Fuer wuensche von Freu unserer V wir auf d

JACOBO \*\*\*\*\*

> danken a die freu keiten a lieben 7

José

\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Coch

danken nen, Fr zahlreid sche u La Paz

im Juni \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* gestatte

> unc die s.G. 1960 sta

allen ih anzuzei

\*\*\*\* sonder

schoen keiten, MITZV

\*\*\*\*

unsern

hrer verführt neine Kreise

zu seinem

toert wurden as einen Fritz

der Dichter

muss es erst otbaren Wun-

m geschlagen

istig erholen

es als Jude

aufzuhalten

ge deutsche

lte man es

ja der Grund

ernhaus ges-

ist. Diesen

zen, und nicht nt heraus die ottieren, "die

keinen Ab-

werden sich

Israel.

s"

anonymen

erart inte-Redaktion

te Versch

ordamerikaner

. Spalte muss

heissen: Fuer

en ist sie von hundertwende

Jahre heute erwartung de

von 51 auf

chnitzer, doch ere intelligen-

bst korregiert. ieser Nummer

in um gütige

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Goethe ringen in die ind in den

#### FAMILIAERE EREIGNISSE?...

Zeigen Sie diese im vielgelesenen ECHO an, damit ein weiter Kreis daran teilnehmen kann.

Ihre Anzeige geben Sie entweder telefonisch unter 6080 oder durch Casilla 2217 La Paz auf.

#### DANKSAGUNG!

Fuer die ueberaus zahlreichen Glueckwuensche und Aufmerksamkeiten, die uns von Freunden und Bekannten anlaesslich unserer Vermaehlung zuteil wurden, sagen wir auf diesem Wege allen herzlichst Dank.

La Paz, Casilla 271, Juni 1960.

#### JACOBO und ERIKA BLANKITNY

#### DANKSAGUNG! José Szlamowicz und Frau

danken allen Freunden und Bekannten für die freundlichst erwiesenen Aufmerksamkeiten anlaesslich der Hochzeit unserer lieben Tochter Sonia mit Herrn Harry Shragie.

Cochabamba, Juni 1960.

#### MIRIAM TEPPERBERG UND HARRY KURZ

danken auf diesem Wege allen Organisationen, Freunden und Bekannten für die so zahlreichen und herzlichen Glueckwuensche und Aufmerksamkeiten anlaesslich ihrer Verlobung-

La Paz, Casilla 1164 im Juni 1960.

Wegen des augenblicklichen Poststreiks gestattet sich auf diesem Wege

Kabbiner Dr. Fritz Winter und Frau Hanna geb. Hahn

die s.G.w. Schabbes Nachamu, den 6. August 1960 stattfindende Barmizwo ihres Schnes

HERBERT MICHAEL allen ihren Freunden und Bekannten in Bolivien

anzuzeigen. Montevideo (Uruguay), Juli 1960. Calle Julio H. y Obes 1205, Apt. 4

#### RENE GEORG MEIER

dankt allen Freunden und Bekannten, besonders seinen lieben Eltern, für die schoene Feier und für alle Aufmerksamkeiten, die ihm anlaesslich seiner BAR-MITZWAH bereitet wurden.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

La Paz, Juni 1960.

Hierdurch spreche ich allen Organisationen und Freunden meinen herzlichen Dank fuer die Anteilnahme aus, die sie mir in so ueberreichem Masse erwiesen haben.

Gleichzeitig moechte ich mich von meinen Freunden verabschieden, bei denen es mir vor meiner Abreise nicht mehr moeglich war, und ihnen meine neue Adresse mitteilen.

#### MAX GABRIEL

Casilla 2158 — Lima (Perú) <del>\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

#### Dr. GERHARD KANN

Internist — Electrocardiographie

Consultorio: Dr. Lidio Arze, Loayza 460 von 5.00 Uhr bis 7.30 Uhr. Privat: Sánchez Lima 2278, Telefon 11357

### URBOL LTDA.

Sanjinés 498 — Teléfono 5875

suchen eine in Korrespondenz und Rechnen perfekte SEKRETAERIN

### VERTRETUNGEN

Gleich welcher Art, für Cochabamba übernehmen noch:

Irene Kirstein - Lotte Goldmann Casilla 337 - Cochabamba.

#### COCHABAMBA VERTRETER

30505 30505

mit grossem Kundenkreis, Auto und Auslieferungslager sucht

gute Vertretungen

Angeb.u. S 723 Revista El Eco, Casilla 2217 — La Paz.

# IN COCHABAMBA:

geführtes Hotel- Geschaeft, krankheitshalber besonders preisgünstig zu verkaufen.

THE STATE OF THE S ``&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&**`&`&`&** 

#### WENN AUGENGLAESER DANN Optica "La Paz"

Avenida Camacho 308-321

3-Zimmer Konfortwohnung i.ruhiger Lage Cochabambas abzugeben. Ueber nahme einiger Moebel. - Angeb. S. 725 Revista El Eco, Casilla 2217 - La Paz.

#### UHREN - KAUF --VERTRAUENSSACHE

Qualitaetsuhren in grosser Auswahl finden Sie preis-günstig beim Fachmann

#### l. Herbert Schneider

C. COLON, gegenüber Cine Tesla

#### MEDIAS ELASTICAS Dr Scholl

CON DOBLE ESTIRAMIENTO

Para Los Que Sufren de: -

· VARICES

· PIERNAS FLÁCIDAS

## PIERNAS Y TOBILLOS CANSADOS O HINCHADOS

## HERMANN BERG

ORTOPEDICO Landaeta 48 - La Paz. DETOCHOL:

> DER GARANT FUER GUTE AUGENGLAESER: OPTICA

#### KAUFE "BRIEFMARKEN"

in jeder Menge zu hoeichsten Preisen! CAHN Casilla 384 COCHABAMBA



RADIOS UND

TONBANDGERAETEN

Die Marke des Weltvertrauens!

Vorführung und Verkauf:

METAL Ltda.

PLAZA VENEZUELA 36 — LA PAZ — CASILLA 484 

#### Methusalems Rezept

Der Mann, der das Ordinationszimmer betrat, war gross und auf-recht. Er hatte rosige Wangen, und nur das schlohweisse Haar verriet, dass er kein Jüngling mehr war. Waehrend er auf die Aufforderung des Arztes Jacke und Hemd ablegte, stellte dieser die üblichen Fragen nach Geburtsdatum, Beruf usw. Dann begann er mit dem Abhorchen des Brust-korbs. "Wie alt, sagten Sie, sind Sie?" fragte der Arzt.

Dr. G. Krutzfeldt E.

Spezialitaet: klinische

Prothesen. Sprechstunden: Plaza Franz Tamayo 1931 Teléfonos: 2073 - 11657, Privat: 10111.

~~~~~~~~~ "Zweiundneunzig", kam ohne Zoegern die Antwort.

"In meiner ganzen Praxis", meinte der Arzt, "und ich bin jetzt seit vier-zig Jahren dabei, hab' ich noch keinen so gesunden und starken Menschen gesehen wie Sie. Nicht einmal um dreissig Jahre jüngere sind so kraef-

#### Hotel NEUMANN

Loayza 442 — Casilla 191 Telefon 5445

DAS BEVORZUGTE HOTEL IM STADT-ZENTRUM

VON LA PAZ

Er setzte die Untersuchung fort, immer wieder sich selbst mit kleinen Ausrufen der Ueberraschung unterbrechend. "Sie sind in der denkbar besten koerperlichen Verfassung", sagte er dann. Und nach einer kurzen Pause fuhr er fort: "Wie Sie's bloss

Eine kleine Groteske zusammengebracht haben, sich in so gutem Zustand zu erhalten! Haben



Wir Aerzte wissen ja auch nicht von allem

"Nicht dass ich eines wüsste!" erwiderte der rüstige Greis. "Ich glaub auch gar nicht an Wunder-

Das zuverlaessige Rezept -

Die grosse Auswahl in Spezialitaeten finden Sie in der

#### Farmacia **ESPAÑOLA**

PLAZA MURILLO LA PAZ

(Man spricht deutsch!)

mittel. Ruhiges Leben, das erhaelt einen gesund"

'Sind oder waren Sie verheiratet?" fragte der Arzt.
"Ja, Herr Doktor, seit siebzig Jahren.

## Confiteria BIEBER

Av. 20 de Octubre **ERSTKLASSIG** in Kaffe - Kuchen und Eis ERSTKLASSIG

Als Speise - Restaurant, Mittag - und Abend Essen!

Und als wir heirateten, meine Frau und ich, vereinbarten wir, dass wir nie miteinander streiten würden"

"Gute Vorsaetze pflastern den Weg zur Hoelle", sagte der Arzt, "Kann nicht sagen, dass wir bei unserm Uebereinkommen schlecht gefahren waeren... Sehen Sie, Doktor, das war so: wenn meine Frau sich übler mich aergerte, verschwand sie in die Küche. Und wenn ich zornig wurde, ging ich in den Garten hin-

"Ich verstehe nicht recht", unter-brach ihn der Arzt, "was das mit

vermittelt Ihnen gutes Rei son durch Flugzeug - Schiff oder Eisenhabn! Sorgfaeltige Erledigung, von Frachten und in allen Teilen der Weit!

#### "INCATUR"

La Paz, Oruro, Cochabamba,

Potosi, Sucre, Santa Cruz, Yacuiba, Tupiza y Tarija.

ihrer Rüstigkeit, mit der Erhaltung Ihrer Gesundheit, mit Ihrer Langlebigkeit zu tun hat?"

\*\*\*\*\*\*\*

"Doch, doch", sagte der Alte, "in-folge des Uebereinkommens mit mei-ner Frau hab' ich den groessten Teil meines Lebens in frischer Luft im Freien verbracht..."

Jochen Kelper

#### EXPRINTER Ltda. **COCHABAMBA**

Casilla 856, Teléfono 2379 Plaza 14 de Septiembre

REISEBUERO UND WECHSELSTUBE REISE — SCHECKS UND AUSLANDS — GIROS.

#### Foto **BROADWAY**

DAS ATELIER FUER KUENSTLERISCHE FOTOS! Cochabamba Av. San Martin lesq. Perú Telefon 2701

#### "DIE LANGHAARIGE **GEFAHR**"

52 Prozent aller Aktionaere der tausend bedeutendsten nordamerika-nischen Aktiengesellschaften sind — Frauen.

65 Prozent aller Sparkonten in den USA lauten auf den Namen von —

Von 30 000 000 antlich registrierten Haeusern befinden sich 40 Prozent im Besitz von Frauen!

40 Prozent aller Vermoegensteuern,

Man trifft sich in La Paz im

## RESTAURANT

CIRCULO ISRAELITA

CALLE LANDAETA

Bestes Abendessen

Alle erlaubten Spiele

Angenehmer Aufenthalt

die jaehrlich in den amerikanischen Steuersaeckel fliessen, werden von Frauen bezahlt.

Die Auszahlungen der Lebensver sicherungsgesellschaften gehen zu 80

Prozent an — Frauen!

Angesichts dieser Zahlen wurde in New York eine "Gesellschaft zur Sicherung der Gleichberechtigung der amerikanischen Maennet" gegründet, die demnaechst eine eigene Zeitsch-rift herausgeben will, in der auf die "langhaarige Gefahr" hingewiesen "langhaarige werden soll.

